## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 70. Sonnabend, den 22. Marz 1845.

1) Bekanntmachung. In dem Sp: pothefenbuche des im Pofener Rreife be= legenen Rittergutes Golenczewo, fruber ben Johann und Reponiucena v. Gorcine czemstifchen Cheleuten, jest den Gradmus und Michalina v. Dobrandi'ichen Cheleuten gehorig, find Rubr. III. No. 3. fur bie Geschwifter v. Przanomefi: Marcellus, Michael, Jefepha und Anna, 5333 Rthir. 8 ggr., oder 32,000 Gul= ben polnisch auf die Unmelbung bes ehes maligen Eigenthumers Dominicus v. Przanowefi zur Berhandlung vom 19. Juli 1796 ex decreto vom 12. Juni 1800 eingetragen, welche bemnachft nach erfolgter Befriedigung ber genannteu Glaubiger bon ben b. Gorczyczewöfischen Cheleuten gufolge Notariate-Urfunde vom 2. Movember 1826 an ben Erasmus v. Dobrandi abgetreten und auf ben Da. men beffelben ex decreto bom 10. Marg 1828 umgefchrieben worden find. Diefe Doft ift von Letterem mittelft notarieller Ceffiond : Urfunde bom 11. Juli 1833 bem Johann v. Gorczyczewefi cebirt mor-

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr ziemskich Golenczewa w powiecie Poznańskim położonych, dawniej Jana i Nepomuceny małżonków Gorczyczewskich, teraz Erazma i Michaliny małżonków Dobrzyckich dziedzicznych, zabezpieczone w skutek podania Dominika Przanowskiego właściciela dawniejszego, do protokułu z dnia 19. Lipca r. 1796. w Rubryce III. Nr. 3. dla Marcellego, Michala, Józefy i Anny rodzeństwa Przanowskich, 5,333 tal, 8 dgr. czyli 32,000 złotych polskich, a to stósownie do rozrządzenia z dnia 12. Czerwcar. 1800., która to summa później po nastapioném zaspokojeniu pomienionych wierzycieli przez małżonków Gorczyczewskich, mocą dokumentu notaryalnego z dnia 2. Listopada r. 1826. na rzecz Erazma Dobrzyckiego odstapioną i na imie tegoż w skutek rozrządzenia z dnia 10, Marca r. 1828. przepisaną została. Summaniniejsza została przez ostatniego notaryalnym

ben, bas bieruber fprechende Erffions= Enftrument aber nach ber Behauptung ber gegenwartigen Inhaber ber Forderung verloren gegangen. - Auf den Untrag berfelben werden alle diejenigen, welche an die gedachte Poft ober bas barüber ausgestellte Ceffions-Inftrument vom 11. Juli 1833 ale Gigenthumer, Ceffionas rien, Pfand = ober fonftige Briefdinhaber Unfpruch zu haben vermeinen, bierdurch aufgefordert, ihre Rechte fpateftens in bem biergu auf ben 12. April 1845 Bermittage 10 Uhr in unferm Inftruc= tionszimmer por bem Deputirten geren Dberlandesgerichts = Referendarius Leh= mann anberaumten Termine anzumelben, wibrigenfalls fie damit pracludirt werben und ihnen ein emiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Pofen, ben 4. December 1844.

Ronigliches Oberlandesgericht. 1. Abtheilung.

2) Deffentlicher Verkauf zum Zweck einer Auseinandersetzung. Dber : Landes, Gericht zu Pofen.

Das Rittergut Popowonebst bem Dorfe Debrzno, im Kreise Birnhaum, landsschaftlich mit Einschluß ber Forsten absgeschätzt auf 22,059 Athlr. 21 Sgr. 11 Pf. foll am 15. September 1845

dokumentem cessyinym z dnia 11. Lipca r. 1833, na rzecz Jana Gorczyczewskiego zlana, dokument cessyj w tej mierze wydany, jednakowoż podług twierdzenia teraźniejszych właścicieli pretensyi téj, zaginał. Na wniosek tychże wzywają się niniejszém wszyscy, którzy do wzmiankowanéj summy lub dokumentu cessyjnego względem takowej wydanego z dnia 11. Lipca r. 1833. jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż dzierzyciele pretensyą mieć sądza, aby praw swych najpóźniej w terminie w tym celu na dzień 12. Kwietnia r. 1845. zrana o. godzinie 10, w naszéj sali instrukcyjnéj przed delegowanym Ur. Lehmann, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem wrazie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie.

Poznań, dnia 4. Grudnia 1844. Królewski Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

Sprzedaż publiczna
celem rozrządzenia się.
Sąd Nad-Ziemiański w Poznaniu.

Dobraziemskie Popowo wraz z wsią Debrzno w powiecie Międzychodskim, przez Dyrekcyą ziemstwa włącznie z borami oszacowane na 22,059 tal. 21 sgr. 11 fen., mają być d nia

Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöftelle subhaftirt werben.

Die Tore nebft Supothekenschein und Bedingungen tonnen in unferm IV. Gesichaftsbureau eingesehen merben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Mit : Eigenthumer, ale:

die Erben des Carl v. Oppen, und bes Alexander Alexy Adolph d'Alsphons, so wie die Gebrüder Theos dor Bincent und Anton Stanislaus d'Alphons,

werden biergu offentlich vorgelaben.

Außerdem werden alle unbekannten Real : Pratendenten aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklufion spatestens in biefem Termine zu melden.

Posen, am 8. Februar 1845. Konigl. Ober-Landes-Gericht. I. Abtheilung.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Pofen,

ben 4. Januar 1845.

Das Grundstück ber Beate Teschens borff gebornen Mube, Borstadt Schrodta No. 78. und die Acker = Plusse No. 36., abgeschätzt auf 2272 Athlr. 4 Sgr. und 110 Athlr. zufolge ber nebst Hypothes kenschein und Bedingungen in der Regis stratur einzusehenden Tare, soll am 30. April 1845 Bormittags 11 Uhr an or, bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. 15. Września 1845, przed południem ogodzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wrazzwykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu Nadziemiańskiego.

Współwłaściciele zpobytu niewia-

domi, jako to:

sukcessorowie Karola Oppen i Alexandra Alexego Adolfa d'Alphonsa, oraz Teodor Wincenty i Antoni Stanislaw bracia d'Alphons,

zapozywają się na takowy publicznie.

Oprócz tego wzywają się wszyscy nieznajomi pretendenci realni, aby się pod uniknieniem prekluzyi najpóźniej w terminie niniejszém zgłosili.

Poznań, dnia 8. Lutego 1845. Królewski Sąd Nadziemiański, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Poznaniu,
dnia 4. Stycznia 1845.

Posiadłość Beaty Teschendorf z domu Müde, w Poznaniu na przedmieściu Środce pod liczbą 78. leżąca, i płusa roli liczbą 36. oznaczona, oszacowane na 2,272 tal. 4 sgr. i 110 tal. wedle taxy, która wraz z wykazem i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie d nia 3 o. K wietnia 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykiem posiedzeń Sądu sprzedana.

Alle unbefannten Realpratenbenten an die Ader-Pluffe No. 36., werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni płusy roli liczbą 36. oznaczonej, wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzy i zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

## 4) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht ju Pofen,

ben 24. Februar 1845.

Das Erbzins- und Muhlengrundfück bes Friedrich Wilhelm Beper, jest beffen Erben, Mr. 102. B. zu Jezyce, abgeschäft auf 2,210 Athlr. 20 Egr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedins gungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 8. Juli 1845. Wormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtssielle subhastirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Pratlusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

5) Der hiefige Kaufmann Noa Jacobsfohn und die verwittwete Urenswald, Ulsbertine geborne Sisenstädt aus Wongroswiec, haben mittelst Shevertrages vom 10. December 1844. Die Gemeinschaft der Güter ansgeschlossen, die des Erwerkes aber beibehalten, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 20. Februar 1845. Konigl. Land= und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 24. Lutego 1845.

Osada czynszowa z wiatrakiem Fryderyka Wilhelma Beyera w Jeżycach pod liczbą 102. B. na 2,210 tal. 20 sgr. podług taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 8. Lipca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzeń Sądu sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się także, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym,

Pódaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że kupiec tutejszy Noa Jacobsohn i Albertyna z Eisenstaedtów owdowiała Aronswald z Wągrówca, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Grudnia r. 1844. wspólność majątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zatrzymali.

Poznań, dnia 20. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 6) Deffentliches Aufgebor. Land= und Stadt=Gericht zu Pofen,

ben 28. Januar 1845.

Nachstehende von dem Goldarbeiter Ausgust Rrause und deffen Chefrau Albertine geb. Gunther ausgestellten Dokumente,

- 1) die Obligation vom 14. Mai 1838 auf Grund deren für die Gräfin Angelica v. Kwilecka, geb. v. Kwilecka unterm 24. September 1838 4000 Athlir. in das Hypothekens buch des Grundstücks No. 114. der Vorstadt St. Martin hierselbst, Rubr. III. No. 7. intabulirt worsden sind, mit dem hierüber ertheilsten Hypothekenscheine vom 24. September 1838;
- 2) bie Schuldverschreibung vom 11. December 1838 auf Grund beren bieselbe Forderung ber 4000 Athlr. für die Gräfin Angelica v. Kwizlecka geb. v. Kwilecka unterm 23. Juni 1840 auch in das Hypothes fenbuch des Grundstücks No. 113. der Vorstadt St. Martin hierselbst Rubrica III. No. 3. eingetragen worden, mit dem Hypothesenscheine vom 23. Juni 1840;
- 3) bie Dbligation vom 5. Januar 1840 auf Grund beren für den Gutebes figer August Bardt 6000 Athlic, unterm 23. Juni 1840 in die Hypothekenbucher des Grundstücks Mo. 113 der Borstadt St. Martin Rubr. III, No. 4. und des Grunds

Publiczne wezwanie.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 28. Stycznia 1845. r.

Następujące przez Augusta Krause złotnika i żonę jego Albertynę z domu Guenther wystawione dokumenta:

- 1) obligacya zdnia 14. Maja 1838.
  r., na mocy któréj dla hrabiny Angeliki z Kwileckich Kwileckiej pod dniem 24. Września 1838.
  4000 tal. w księdze hypotecznej nieruchomości pod liczbą 114.
  na przedmieściu Święto Marcińskiem w Poznaniu, w dziale III.
  Nr. 7. zapisano i wydany na to wykaz hypoteczny z dnia 24.
  Września 1838. r.,
- 2) obligacya z dnia 11. Grudnia 1838. r., na mocy któréj tęż samą wierzytelność 4000 tal. dla hrabiny z Kwileckich Kwileckiej pod dniem 23. Czerwca 1840. także w księdze hypotecznej nieruchomości pod liczbą 113. na przedmieściu Święto Marcińskiem w Poznaniu, w dziale III. Nr. 3. zapisano z udzielonym na to wykazem hypotecznym z dnia 23. Czerwca 1840.
- 3) obligacyaz dnia 5. Stycznia 1840, r., na mocy któréj dla Augusta Bardt dziedzica 6000 tal. pod dniem 23. Czerwca 1840. r. w księdze hypotecznéj nieruchomości pod liczbą 113. na przedmieściu St. Marcinskiém w Po-

finde No. 114. bafelbft Rubr. III. No. 9. eingetragen worden,

find verloren gegangen. Alle diejenigen, welche an diese Dokumente als Eigensthumer, Cessionarien, Pfand's oder sonssige Briefsinhaber Anspruche zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, solche spätesftens in dem am 17. Juni 1845 Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Lands und Stadtgerichtes Rath Kuttner, in unserm Instruktionszimmer anstehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie mit diesen Ansprüchen werden präkludirt, und die Dokumente sur amortisitt erklärt werden.

7) Boittale Citation. In unferem Sypothekenbuche ftehen eingetragen:

- a) bei bem Grundstücke ber Stabt Filehne No. 105. Rubr. III. Nro.
  2. aus der Obligation des Schloffermeisters Johann Heinrich Jacobi
  vom 20. April 1793 zufolge Berfügung vom 25. Oktober 1827
  für den Eigeuthümer Johann Run,
  ger zu Grünesier 50 Athle.,
- b) bei bem Grunbstude ber Stadt Filehne No. 19. Rubr. III. Nro. 1.
  aus ber gerichtlichen Obligation bes
  Salomon Levin Casper vom 29.
  December 1829 für den Friedens,
  richter Udermann 500 Athl. fraft
  Berfügung vom 15. Marz 1830,

znaniu w dziale III. Nr. 4. i nieruchomości pod liczbą 114. tamże w dziale III, Nr. 9. zapisano,

zaginęły. Wszyscy więc, którzy do tychże dokumentów jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, pretensye jakie mieć sądzą, wzywają się niniejszém, aby się ztakowemi w terminie na dzień 17. Czerwca r.b. wyznaczonym, wizbie naszéj instrukcyjnéj przed Sędzią Kuettner o godzinie 11. zrana zgłosili, w razie bowiem przeciwnym niestawający z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, dokumenta zaś wspomnione umorzonemi zostaną.

Zapozew edyktalny. W księdze naszej hypotecznej:

a) gruntu w mieście Wieleniu pod Nr. 105. położonego, zaciągnięte są na mocy obligacyi ślósarza Jana Henryka Jakobi z dnia 20. Kwietnia roku 1793. w skutek rozrządzenia z dnia 25. Października roku 1827. pod Rubr. III. Nr. 2. tal. 50. dla Jana Rünger, właściciela z Zielonowa,

b) gruntu w mieście Wieleniu pod Nr. 19. polożonego, na mocy obligacyi sądowej Salomona Lewina Kasper z dnia 29. Grudnia r. 1829. zaciągnięte są pod Rubr. III. Nr. 1. na mocy rozrządzenia z dnia 15. Marca 1830. roku 500 tal. dla Sędziego pokoju Ackermann.

usitte ber erhibbestielt Rigoldatiansprag miejeki dziś process sukcessyowalnoc) bei bem im Dorfe Gruneffer subil Nro, 2. belegenen Freifchulzengute Rubr. III. Nro. 7. für den Die chael Schulz, Anna Sufanna Schulz verebelichte Direng, und Unna Glis fabeth Schulz verchelichte Unflam, 100 Rtblr, auf Grund des gegen ben Gottlieb, Marten erftrittouen rechtstraftigen Erfenntniffes bom 13, September 1833 fraft Berfugung bom 12. Oftober 1836.

Wierzyziele wiec ciż wzywnia sie Die barüber ausgefertigten Dofumente

Es werden baber alle biejenigen, welche Wzywają się zatem wszyscy ci, in bem auf ben 6. Mai 1845 bor bem Land, und Stadtgerichts = Uffeffor holgt anftebenden Termine anzumelben, wibris genfalls fie Praflufion mit ihren Unfpruchen und Auferlegung ewigen Stillfebweis

Filebne, ben 21. Dezember 1844.

c) gruntu okupnego sołeckiego pod Nr. 2. w Zielonowie polożonego, zaciagniete sa pod Rubr. III. Nr. 7, na mocy wyroku prawomocnego z dnia 13. Września roku 1833. naprzeciw Bogumiłowi Marten uzyskanego wsku. tek rozrządzenia z dnia 12. Pa-2dziernika 1836. dla Michala Schulz, Anny Zuzanny Schulz zamężnej Nierenz i Anny Elźbiety Schulz zamężnej Anklam ensitabliconsolut regitables

Dokumenta na te summy wygotofollen verloren gegangen fein. bieboo met wane podlug podania zaginely.

an ben sub a., b. und co genannten Dos którzy do wymienionych sub litt. a., ften und den darüber vorhandenen oben b. i c. kapitatow i do dokumentow na bezeichneten Dokumenten als Eigenthus też wystawionych powyż oznaczo mer Ceffionarien, Pfands oder fonftigen nych, jako właściciele, cessyonaryusze, Briefsinhaber Unspruche gu haben ber= zastawnicy lub innych pism posiedzimeinen, aufgefordert, lettere binnen 3 ciele, pretensye mieć mniemaja, aby Monaten gelfend zu machen, fpateftens takowe w przeciągu. 3 miesięcy dochodziłi, a najpóźniej w terminie na dniu 6. Maja 1845. przed Assessorem Holzt zameldowali, gdyż wrazie przeciwnym wyłączonemi będą i względem swych pretensyj wieczne gene zu gewärfigen haben. von son bei im nalozone zostanie milezenie. woliste

Wieleń, dnia 21. Grudnia 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Ldiftal: Citation. Nachdem über ben Nachlaß bes gu Forfthaus Bielos wies perftorbenen Dberforftere Johann Difolaus Giegling von bem unterzeich= neten Ronigl. Land = und Stadtgerichte

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałościa zmarłego w posiadłości leśnéj w Wielowsi nadleśniczego Jana Mikolaja Sieglinga przez niżej wymieniony Królewski Sąd Ziemskoneute ber erbschaftliche Liquibationsprozzeß erdssnet worden ist, wird den undestannten Släubigern hierdurch bekannt gemacht, daß wir zur Anmeldung und Nachweisung ihrer Ansprüche, so wie zur Erklärung über die Beibehaltung des erznannten Interims-Eurators Justiz-Commissarius Gembisti Termin auf den 10. Juni 1845 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landz und Stadtgerichts-Rath Meerkatz angesetzt haben.

Diese Gläubiger werben baher hierz burch aufgeforbert, sich in diesem Terz mine personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen beim Mangel an Bekanntschaft der Justiz-Commissarius Mittelstädt und Abvokat Zeidler vorgeschlagen werden, zu melden, ihre Forderungen, die Art und bas Borz zugsrecht derselben anzugeben, und die etwa vorhandenen schriftlichen Beweisz mittel beizubringen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig gehen, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Offromo, am 31. December 1844. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

in the second delication of the figure

Micoland Segringe prace the of wys

miejski dziś process sukcessyowalnolikwidacyjny otworzony został, przeto
wszyscy niewiadomi wierzyciele uwiadomiają się niniejszém, żeśmy do zameldowania i udowodnienia ich pretensyi, jako też do oświadczenia się
względnie utrzymania obranego kuratora intermistycznego Kommissarza
sprawiedliwości Gembitzkiego termin
na dzień 10. Czerwca 1845. r.
przed południem o godzinie 10. przed
Wm. Meerkatz, Sędzią Ziemsko miejskim wyznaczyli.

Wierzyciele więc ciż wzywają się zatem niniejszém, ażeby się w terminie tym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im się w razie nieznajomości Kommissarz sprawiedliwości Mittelstaedt i Adwokat Zeidler przedstawiają, zgłosili, pretensye swoje, ich rodzaj i prawo pierwszeństwa takowych podali, jako też mieć mogące dowody piśmiennie przystawili.

Niestawający zostaną z wszelkiemi ich mniemanemi prawami pierwszeństwa pozbawieni i z pretensyamiswemi tylko do tego odesłani, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli jeszcze w massie pozostało.

Ostrowo, dnia 31. Grudnia 1844. Król, Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 70. Sonnabend, ben 22. März 1845.

9) Ediktalvorladung. Ueber den Nachlaß bes zu Nakel am 7. Februar 1844. verstorbenen Handelsmannes Markus Nochum ist am 2. dieses Monats der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 19. Mai 1845. Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Kammer-Gerichts-Asserbier Schneider im Partheienzimmer hierselbst an.

over the political of the

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Lobfene, den 29. December 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Wreschen.

Das in Lezec sub No. 2. belegene, bem Andreas Ledniewsti geborige Grundfück, abgefchatt auf 634 Athlr. 27 Sgr. 6 Pf. zufolge der nebst Sypothetenschein und Bedingungen in der Registratur ein-

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Nakle na dniu 7. Lutego 1844. r. handlerza Markusa Nochum otworzony został dnia 2. miesiąca bieżącego process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 19. Maja 1845. godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed deputowanym Wm. Assessorem Sądu Kamery Schneider.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa, jakieby miał uznany i z pretensyąswoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

W Lobženicy, d. 29. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko miejski w Wrześni.

Gospodarstwo w Łezcach pod Nr. 2. położone, własnością Andrzeja Leśniewskiego, oszacowane na 634 tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem

1845 Bormittags 10 Uhr an orbent= licher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Wreschen, ben 11. Januar 1845.

Jusehenben Tare, foll am 26. April hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Września, dnia 11. Stycznia 1845.

11) Befanntmachung. Auf bem in ber 3bunger Strafe bierfelbft sub Dr. 250. belegenen, den Buchhandler Gello= fcben Cheleuten geborigen Grundftude ift Rubr III. Dr. 1. auf Grund bes von ben Borbefitgern, ben Aufger und Perel Siedtfeld'iden Cheleuten unter bem 10. Sannar 1822 abgegebenen gerichtlichen Anerkenntniffes eine Forderung von 50 Rthlr., verginelich ju 5 Procent fur Die Rirde in Gulmierzoce ex decreto vom 24. November 1832 eingetragen.

Das bieruber ausgestellte Sypothefen-Inftrument ift verloren gegangen.

Behufs ber beantragten Lofdung for= bern wir baber alle Diejenigen, welche an Die bezeichnete Poft und bas baruber aus= geftellte Inftrument als Eigenthumer, Ceffionarien, Dfand= ober fonftige Briefes Inhaber Unfpruche zu machen haben, auf, Diefe in bem auf ben 9. Juni c. Bormittage 10 Uhr por bem Deputirten Dber-Landesgerichte-Uffeffor Gillifchemeti in unferm Inftruftione=Bimmer anfteben: ben Termine entweder felbft, ober burch einen legitimirten Devollmachtigten aus auzeigen, widrigenfalls bas Inftrument

Obwieszczenie. Na imieniu nieruszystém tu w miejscu pod liczba 250. na ulicy Zdunowskiej polożoném, do księgarza Sello i jego małżonki należącem, pretensya wynosząca 50 tal. z prowizyą po 5 od sta na mocy deklaracyi sądowej przedposiedzicieli Auszera i Perli malżon ków Siedtfeldów z dnia 10. Stycznia r. 1822. w księdze hypotecznéj Rubr. III. pod liczbą I. dla kościoła w Sulmierzycach, w skutek rozrządzenia z dnia 24. Listopada 1832, zapisaną. zostala.

Wykaz hypoteczny, na rzeczona kwote wystawiony, zaginał,

Celem wniesionéj extabulacyi wzywają się wszyscy ci, którzy tak codo pomienionéj kwoty, jakoteż do wy. stawionego wykazu, jako właściciele. cessyonaryusze, wierzyciele, lub zastawcy pretensye roszcza, aby w terminie na dzień 9. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana przed delegowanym Ur. Gilliszewskim, Assessorem Sadu Nadziemiańskiego, w izbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym, osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika deklaracya w tej mierze

und Pregingungen in ber Beeiftratus eine

für amortifirt erflart, und bie Forberung im Sypothetenbuche gelofcht werden wird.

Rrotofdin, ben 16. Januar 1845.

Ronigl. Land und Ctadtgericht.

złożyli, w przeciwnym bowiem razie wykaz rzeczony za amortyzowany uznanym, pretensya zaś z księgi hypotecznej wymazaną zostanie.

Krotoszyn, dnia 16. Stycznia 1845. Król Sąd Ziemsko-miejski.

12) Die verehelichte Sußfind Roschen geborne Moses und beren Shemann, Hans belömann Ifig Sußfind aus Chodziesen, haben mittelft Shevertrages vom 31. Januar 1845. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

Schneidemuhl, am 3. Februar 1845. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że zamężna Süsskind Róża z domu Moses i téjże mąż, handlerz Itzig Süsskind z Chodzieża, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Stycznia 1845. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 3. Lutego 1845.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

13) Der Drechslermeister Friedrich Pohl von hier und die Julianna geborne Holt, haben mittelft Severtrages vom 10. Festruuar c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gestracht wird.

Schneidemuhl, am 10. Februar 1845. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Fryderyk Pohl, majster kunsztu toczkarskiego i Julianna z domu Holz, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Lutego 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 10. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

14) Die Wittwe Peters, Juliane Frieberife geborne Zech von hier und der Freischulzengutsbesitzer Ernst Neusch aus Uscz-Neudorf, haben mittelst Ehevertrages vom 8. Februar 1845. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschnofsen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 11. Februar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Julianna Fryderyka Peters z domu Zech wdowa i Ernest Reusch, właściciel wolnego sołectwa w Ujskiej Nowej wsi, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Lutego 1845. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Piła, dnia 11. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 15) Bekanntmachung. Der Mühlenbesißer Sasse zu Caminchen wünscht einen in seiner dortigen Wassermühle im Jahre 1836, angelegten und bisher nur zum eigenen Bedarf benutzten Mahlgang für die Zukunft gewerbsweise zu benutzen und hat den hierzu erforderlichen Consens beantragt.

Nach §. 229. seq. Titel XV. Theil II. A. ? R und der Befanntmachung im Bromberger Umtöblatt pro 1837. Seite 274. seq. werden in Folge dessen alle diejenigen, welche gegen die Ertheilung des fraglichen Consenses Einsprüche erheben zu können glauben, aufgefordert, solche binnen 8 Wochen präklusiosischer Frist beim unterzeichneten Landrathsamte anzubringen.

Czarnifau, ben 14. Marg 1845.

Ronigliches Canbrathe= 21 mt.

Obwieszczenie. Właściciel młyna Sasse w Kamieniku zamierza ganek młyński, założony w roku 1836. w tamtejszym wodnym młynie na swoję własną potrzebę, używać na przyszłość w zarobkowy sposób i wniosł o potrzebny na to konsens.

Podług §. 229. seq. Tyt. XV. Części II. Prawa P. K. i obwieszczenia w Dzienniku urzędowym Bydgoskim z roku 1837. str. 274. seq. wzywają się w skutek tego wszyscy ci, którzyby przeciw udzieleniu wymienionego konsensu jakie oppozycye mieli, aby takowe w przeciągu 8 tygodni pod uniknieniem prekluzyi, podpisanemu Urzędowi Radzco-ziemiańskiemu podali.

Czarnków, dnia 14. Marca 1845. Król. Urząd Radzco-Ziemiański.

- 16) So eben ift erschienen und bei Gebr. Schert in Posen vorrathig: Offenes Sendschreiben an herrn Professor Dr. Regenbrecht 2c. von Franz Peschte, Curatus zu St. Anton. Preis 7½ Sgr.
- 17) Anzeitze. Ginem hohen Abel und resp. Publifum zeige ich hiermit ganz erz gebenst an, daß ich in der Kreisstadt Ostrowo am 1. April d J. eine Buch-, Mussikalien- und Schreibmaterialien-handlung, verbunden mit Lesebibliothek, Journalz Zirkel und musikalischer Leihanstalt, eröffnen werde. Alle darin einschlagende Artikel werde ich größtentheils vorräthig halten oder in sehr kurzer Zeit schaffen können. Durch reelle und prompte Bedienung hoffe ich das Bertrauen eines hohen Adels und resp. Publikums mir bald zu erwerben und empschle daher dieses neue Etablissement auf das Angelegentlichste. Posen, im Marz 1845. Ehrenfried Lorenze

tens pelabet bierbreich ihr diffentlichten (Leo 1935 r. uspelavisch marken

Schreitemulf, om 1. Schrunt 1815. Phy dois 11, Lutego 1845. Abnight Lande und Stabtgericht, Krol Sad Ziemsko-miesski.

docobka wylaczyli.